# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKREGU.

#### W Krakowie dnia 10 Lutego 1835 r.

Nr. 447. D. G. S.

### SENAT RZĄDZĄCY.

Na skutek przedstawienia Wójta gminy Balicę z d. 19 b. m. zamianowawszy P. Ignacego Dulembę zastępcą Wójta do wsi Rząski Szlacheckiej, w miejsce P. Zakrzewskiego, tudziez P. Wincentego Ulidowskiego na zastępcę Wójta do wsi Rząski duchownej w miejsce P. Bogusławskiego, mianowanie takowe Dziennikiem Rządowym ogłasza, wzywając nowo mianowanych do bezzwłocznego objęcia namienionych obowiązków.

Kraków dnia 31 Stycznia 1835 roku.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI.
Sekr. Jiny Senatu
Darowski.
Nowakowski Sekr. Exp. Sen.

Nro 482.

#### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

W moc uchwały Senatu Rządzącego pod d. 14 Stycznia r. b. do L. 248 zapadtej, podaje niniejszym do publicznej wiadomości, iż w dniu 16 Lutego r. b. o godzinie 10 rannej odbywać się będzie w biórach Wydziału powtórna sprzedaż drogą licytacyi gmachu Bursą Pauperum zwanego L. 309 w ulicy Wiślnej w gminie III miasta oznaczonego, a to od ceny o 1f3 część od pierwszej znizonej, w summic złp. 3506 gr: 20 na pierwsze wywołanie ozna czonej; każdy przeto chęć nabycia tej realności mający w dniu i miejscu wyżej pomienionym zaopatrzony vadium w ilości złp: 350 znajdować się zechce, gdzie równie o warunkach licytacyi płanie sytuacyjnym bliższe będzie mógł powziąść w godzinach arzędowych objaśnienie.

Kraków dnia 23 Stycznia 1835 r.

Senator Prezydujący X. WALCZYŃSKI. Konwicki Sekr: Wydz.

Ner 1611.

## Dyrekcya Policyi W. M. Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iz swiadectwo krajowości do Dawida

Rubinstein należące zaginęło, ktoby takowe znalazł zechce złożyć w Dyrekcyi Policyi.

Kraków dnia 1 Lutego 1835.

Dytektor Policyi Sobolewski. Kaniewski S. D. P.

Nro 1558 D. D. P.

## Dyrekcya Policyi W. M. Krak: i Jego Okręgu.

Podając do wiadomości publicznej iż w pierwszych dniach miesiąca Stycznia b. r. znalezionem zostałe w piwnicy jednego Kazimierskiego domu, nieżywe około roku liczące dziecię, z sześcioma palcami u prawey ręki w ubiorze poniżej opisanym, – które wedle wszelkiego podobieństwa dostało się tamże od strony ulicy wzywa tych wszystkich którzyby posiadale władomość, o rodzieach wspomnionego dziecięcia lub innych okolicznościach wykryć mogących, jakim sposobem i za czyjem pośrednictwem dostało się do piwnicy, ażeby takowej Dyrekcyi Policyi udzielić zechcieli.

Kraków dnia 4 Lutego 1835 r.

Dyrektor Policyi

Sobolewski.

Kaniewski S. D. P.

# Opis ubioru.

Składał się ubior tego dziecięcia z sukienki w szarą kratkę, pod spodem flanclowa koszulka, na samém zaś ciele koszulka z płótna ordynaryjnego grubego, na głowie czepiec watowy na cztery pola podzielony, z których przednie i tylne pole fioletowe, a boczne w paski różowe.

Zgodno Kaniewski S. D. P.